Munahme von Inseraten Kohlmarkt 10 und Kirchplat 3.

Agenturen in Deutschland: In allen grösseren Städten Deutschlands: R. Mosse, Haasenstein & Vogler G. L. Daube, Invalidendank. Berlin Bernh. Arndt, Max

Gerstmann. Elberfeld W. Thienes. Greifswald G. Illies

Halle a. S. Jul. Barck & Co. Hamburg Joh. Nootbaar, A Steiner, William Wilkens. In Berlin, Hamburg u. Frankfurt a. M. Heinr. Eisler. Kopenhagen Aug. J. Wolff & Co.

Bezugspreis: in Stettin monatlich 50 Pf., in Dentschland 2 Mt. viertesjährlich; durch den Briefträger ins Haus gebracht fostet das Blatt 50 Pf. mehr.

Anzeigen: die Betitzeile ober beren Raum im Morgenblatt 15 Bf., im Abendblatt und Reflamen 30 Bf.

# Stettiner Zeitung.

# Abend-Unsgabe.

## Deutschland.

Berlin, 8. Februar. Der geftrige parlameutarische Abend beim beutschen Reichstangler Fürsten Hohenlohe unterschied sich baburch von bem erften, bag biesmal unter ben Gaften bas prenfische Clement überwog. Das Abgeordnetenhaus ftellte bas Sauptiontingent ber Befucher, daneben waren auch herrenhaus und Reichstag sowie die hohen Reichs- und Landesbehörden ver-Fürft Sobenlobe, ber von feinem Sohne, bem Legationerath Prinzen Alexander und bem Conful Kiliani beim Empfange ber nach Sunderten gahlenden Gafte unterftügt wurde, hatte für jeden von ihnen ein freundliches Wort und überraschte burch bie Trische, mit der er bis zum Schlusse die Honneurs seines gastlichen Daufes machte. Die aktiven preußischen Staatsminister waren beinahe vollzählig erschienen; neben dem Kriegsminister bemerkte man den Chef des Militärkabinets General v. Hahnke. Der Staatsfelretar im Auswartigen Umte, Freiherr von Marschall, junachst anderweitig in Un-fpruch genommen, fand sich erst später ein. In angeregter Unterhaltung verweilten bie Gruppen bei Speise und Trant im großen Rongreffaale, bis die vorgerückte Rachtstunde den in jeder Sinficht befriedigenden parlamentarischen Abend zum Abschluß brachte.

- Der "Reichsanzeiger" ift zu ber Erflärung ermächtigt, bag die aus London verbreitete Mieldung, Seine Majestät ber Raifer habe in einer Depesche an das dortige beutsche Generaltonfulat fein Erstaunen barüber ausgebrückt, baß nur eine Frau von ber "Gibe" gerettet fei, jeder Begründung entbehrt,

Der Kaifer hat, wie die "B. Borf.-Btg." erfährt, den Reichstommiffar Dr. Karl Betere gu einer Audienz nach Berlin entboten. Dr. Betere, ber sich augenblicklich im Wahlfreise Eschwege-Schmalfalven aufhält, wo er befanntlich als Randidat für die bevorstehende Reichstagserfat. wahl aufgestellt ift, fehrt baber in diesen Tagen nach Berlin zurück. Das zitirte Blatt schreibt: Dian geht wohl nicht jehl, wenn man annimmt. daß die Audieng in einem gemiffen Busammenhang steht mit der bevorstehenden Beimtehr des Freiheren von Scheele, beffen Felogug gegen bie Wahehe auch in maßgebenden amtlichen Kreisen nehmen angesehen wird.

- Ein Berichterstatter, bem bie Berantlaffen bleiben muß, will wiffen, baß man aus Bentrumsfreisen angesichts ber machsenben Opposition ber Wähler am Rhein, in Baiern und heffen gegen die Umfturzvorlage fich burch bobe geiftliche Mittelspersonen vertraulich nach Rom gewandt habe, damit ber Papft jener Bewegung Schranfen fete. Befonders ein beutscher Rardmal foll sich nach diefer Richt ny bin be-3m Uebrigen nimmt ein großer Theil ber vatifanischen Preffe fehr entschieben gegen bie Vorlage Stellung.

Der Bundesrath hat in seiner gestrigen Plenarsitzung ben Berichten des IV. und V. Ausfouffes, betreffend ben Entwurf einer neuen Fassung der Unlage B gur Berfehrsordnung ber Gijenbahnen Deutschlands, und betreffend bie Dentschrift über den Entwurf einer neuen bentichofterreichisch-ungarischen Bereinbarung für ben wechfelfeitigen Eifenbahnverfehr, fowie über Menberungen ber Berfehreordnung für bie Eifenbahnen Deutschlands, Bugeftimmt.

— Unter bem 22. November v. 3. hatte ber Mimister ber öffentlichen Arbeiten eine Berfügung erlassen, burch bie bie Bereinsachung bes Beitfartenwefens auf ben preugischen Staatseisenbahnstreden nach bem Dinfter bes Berliner Bortort verfehrs in Aussicht genommen war. Darnach follten die allgemeinen Zeitfarten in Dionatsfarten umgewandelt werben. 3m Ginzelnen mar in Aussicht genommen, als Preis ber Monatsstamm-Sahreszeitfarte nach bem bisher gultigen Beittartentarif ber preußischen Staatsbahnen vom 1. September 1883, als Breis der Rebenfarten Die Mimbestfahrpreife auf Die Entfernung bis gu 3,5 Rilometer follten gelten für bie Stammfarte 1. Staffe 4,50 Wiart, II. Rlaffe 3,50 Mart und fich bie Ultramontanen in Betreff ber allmäligen III. Rlaffe 2,50 Dart. Bei ber Benutung von Durchgangegugen follte Die tarifmäßige Blagfarten- fatholifcher Ronfession tragen, beweift bie nachgebuhr entrichtet werden, Ferienfarten, wie fie im folgende Austaffung ber "Roln. Bolfs-Zeitung", Berliner Borortverfehr bestehen, follten im allgemeinen Berfehr nicht in Unwendung tommen. fatholischen Ober-Landesgerichte-Brafibenten Schon-Da gegen biefe Umgestaltung des Zeitfartenwefens feine Bebenfen erhoben worben find, ift nunmehr giebt: Die Ginführung Des neuen Berfahrens gum 1. April e Einführung des neuen Berfahrens zum 1. April "Die allgemeine Paritätsbewegung, so schreibt – gleichzeitig mit der allgemeinen Umgestaltung das ultramontane Blatt, wird jedenfalls eine Reihe bes preußischen Staatsbahnwesens - angeordnet von hindernissen, welche bem Fortfommen junger worben. Gine Rejorm bes Schülerzeitfartenwefens Ratholifen in ber Bermaltungelaufbahn bieber ift mit Rucfficht auf ben entstehenden Ginnahme- entgegengestanben bat, rafch binmegraumen. Die aussall bis auf Weiteres vertagt worben. Die Mussichten junger fatholifcher Burifien, welche fich

Ausfuhr bestimmten Guter, insbesondere ber Stuck fast bis jum Ausschluß ber Ratholifen ging, Die guter, erfolgt bisher vielfach nicht mit ber nothigen diegierung febr viel gu thun haben wirb, bis fie Schnelligfeit, fo baß Rlagen der Betheiligten über wenigstens einigermaßen ben Ausgleich geschaffen verfäumten Schiffsanschluß nicht selten find. Der hat. Nachbem bie Paritatebewegung begonnen Minister der öffentlichen Arbeiten hat daher be- worden ist, wird fie felbstverständlich ein ganges fitmmt, bag bei ben jedesmaligen Borarbeiten für Menschenalter hindurch unentwegt fortgeset mer-Die neuen Sahrplane eingehend zu prufen ift, ob ben muffen. Dann wird fie aber auch ohne und inwieweit es ohne Erhöhung ber Betriebs- Zweisel mit einem vollen Erfolg abschließen, wie ausgaben und unwirthschaftliche Berwendung des noch jede in sich berechtigte große Bewegung Abend auftraten, ohne jede bedrohliche Erscheinung. Wagenparts angeht, durch Berbefferung ber Bug- Diefer Art." anschlüsse, zwedmäßigere Wahl ber Umlabestationen und Einrichtung weiterer burchgehender Wagenfurse in allen denjenigen Stationsverbindungen, in jähigung, sondern lediglich die Ruckficht auf die benen die jeweilige Beforderung ber Stuckguter prozentuale Bevollerungszahl ber Katholiken für nach bent beutschen Seehafen noch verhaltnigmäßig bie Ernennungen gu höheren Stellen im Zivillangfam ift, eine größere Befchleunigung eintreten wie im Militardienst ausschlaggebend fein. Schon

- Nach einer bem Abgeordnetenhause jugegangenen amtlichen Zusammenstellung sind in den zwei Jahren vom 1. Oftober 1892 bis 30. September 1894 an Aleinbahnen 35 genehmigt worden, anhängig war zu bem zuletzt genannten Zeitpunkte bat, Protestant zu sein. noch die Genehmigung von 106 Rleinbahnen. Wenn man an der Hand dieser Zusammenstellung soll ebenso wie im Jahre 1882 eine Erhebung Die Frage zu beantworten sucht, in welchem Grabe über die landwirthschaftlichen Betriebe angeschlossen der seine Provinzials und Areisverbande sich an den werden, die sich die nach die brohende Her. Das erste Signal dagegen, das der japanische Biges Bauverwaltung auf 40000 Mark pro Jahr be-

vinz einige, die Kreise sehr große Mittel dafür zur fange, lands ober forstwirthschaftlich bewirths Mephritis, wahrscheinlich infektiösen Ursprunges, 2 1Uhr 20 Minuten eröffnete das chinesische Berfügung gestellt, in Pommern halten die Auss schaftet wird, ober ob Kühe zu Molkereizwecken und in Folge berselben akute Herzparalhse. Gez.: Flaggschiff "Ting huen" das Feuer mit einem gaben beiber kommunaler Berbände das Gleichs gehalten werden; im Falle der Bejahung dieser Prof. Joseph Bauer. Hofrath Dr. v. Halm." wesen. In Oftpreußen und Bosen ist von den machen. Dabei sollen Ziergärten, auch solche, in Kommunalverbänden nichts dafür verausgabt denen nebenher ein unbedeutender Anhau von worden, in Westpreußen konnte es garnicht ge- Ruppslanzen stattsindet, nicht in Betracht kommen. schehen, weil dort eine Kleinbahn bis zum 30. September 1894 nicht genehmigt war. Bas die Provinzen westlich der Elbe betrifft, so haben darin nur zwei Kreise den Bau von Kleinbahnen geförbert, diese allerdings so, daß sie die gesamten Kosten ansgebracht haben, nämlich im Regierungsbezirk Lünebnrg ber Kreis Dleckebe und im Regierungsbezirk Röln der Kreis Euskirchen. Es ift teine Frage, daß durch eine ftarfere Betheiligung von Proving und Rreis ber Bau von Rleinbahnen sich bedeutend fördern ließe.

— Die von ben Englänbern so heiß ersehnte friedliche Wendung der Dinge in Oftasien will sich noch immer nicht einstellen, aus dem einsachen Grunde, weil Japan nicht bie Ueberzeugung gewinnen fann, daß China es mit ben Friedensunterhandlungen, zu benen es bekanntlich schon wiederholt Unläufe genommen, ernft meine. In Japan traut man den Friedensallüren der chinesischen Diplomatie nicht, benn ba die dinefischen Riffungen zu Lande ihren ununterbrochenen Fortgang nehmen, so liegt der Schluß nur zu nahe, baß es dem hofe in Pefing bezw. bem Tsung-li-Pamen lediglich um Zeitgewinn zu thun sei. Dieses Migtrauen ber Japaner Schlieft immerhin die ben Chinesen schwerlich miffällige Anerkennung in sich, daß die Hulfsmittel des Reiches ber Mitte noch bei weitem nicht erschöpft sind, ja in jetzt noch ungeahntem Reichthum zu fliegen beginnen tonnten, sobald es ben Chinesen gestattet würde, zu Athem zu kommen. Das will man also auf japanischer Seite unter allen Umftänden vermeiben. Indes übt bie winterliche Strenge ber Witterung gegenwärtig auf die Kriegsoperationen einen labmenden Einfluß aus, der sich den Japanern vielleicht noch fühlbarer macht, ale ihren gaben Gegnern. Der Sauptfattor ber japanischen Kriegführung, Die flotte, ift momentan nur in allerbeschränktestem Maße verwendungsfähig. Richt einmal bei ben Operationen gegen Wei-hai-Wei hat sich die Flotte zur ganzen Sobe ihrer Leiftungsfähigkeit entwickeln durchaus nicht als ein besonders glückliches Unter- tonnen, andernfalls die Chinesen sich fcwerlich folange, wie es thatsächlich ber Fall gewesen, auf ber Infel Linkungtan behauptet haben würden. wortung für die Richtigkeit seiner Meldung über- Auf dem nördlichen Kriegsschauplate sind die Bewegungen ber Japaner völlig ins Stocken gerathen, da sich General Rodzu in jetiger Jahreszeit nicht allzuweit von feiner natürlichen Operationsbasis, der Rufte, entfernen und die Fühlung mit ber Flotte verlieren will. Die Chinesen ihrerseits follen in der Mandschurei bedeutende Truppenmassen zusammengezogen haben, die bom Telegraphen für den 4. d. M. in Aussicht gestellte Schlacht bei Newchwang zwischen bem chinesischen ungetheilter Gem indes ober Korporationsweide General Sung und bem japanischen General Nobzu over Waldung Antheil hat, soll Ausfunst gegeben Schlacht bei Rewchwang zwischen bem chinesischen läßt noch immer auf sich warten. Es fehlt aber an ben nöthigen Transportmitteln und gangbaren Strafen, nicht minder an berjenigen Regelung bes Berpflegungswesens, ohne welche größere Deeresabtheilungen, namentlich im Winter, für die Rriegführung im freien Felde nun einmal nicht zu handhaben find. Wenn die Chinefen ihr jetiges entscheiden, inwieweit Familienangehörige als mit-Berhalten nach einem fuftematifc angelegten Blane eingerichtet haben, so mitsen sie offenbar barauf Angaben hierüber poraussichtlich sehr ungleichs ipetuliren, mit bem Eintritt milberer Witterung mäßig aussallen. Bei ben fleinen Betrieben, ipefuliren, mit bem Gintritt milberer Bitterung bie Japaner auf bem nördlichen Rriegsschauplate mit benen fo vielfach gewerbliche Rebenbeschäftiüber ben Saufen zu rennen und baburch ber gungen verbunden find, giebt die Zahl der bagu Sauptstadt Beking freie Luft zu schaffen, die sonst gegörigen Bersonen überhaupt fein Bild, bas in von Rorben ber 3n lande, und von Often ber landwirthschaftlicher Begiebung gutraje; bei ben jur Gee, durch das Borgeben der japanischen größeren Betrieben schwankt die Zahl der land-Flotte gegen die Beihoforts, gleichmäßig bedroht wirthschaftlichen Arbeiter von Monat ju Monat jein würde. Rach Degagirung ihrer linken Flante berart, daß man auch für sie kaum etwas Zutreffenhoffen die dinesischen Führer dann augenscheinlich einem Frontalangriff des Feindes von der Gee ber Stand halten zu fonnen. Wie bem aber auch farten ben zwölften Theil bes Preises einer fei, in Japan nimmt man bie Sache jebenfalle nicht leicht und will China gründlich bemüthigen, um hinterher möglichst lange vor einem Revanche friege Ruhe zu haben. Bei biefer Unschanungs-Halste des Preises der Stammkarte mit Abrun-dung auf 10 Psennig nach oben festzusetzen. Als mischungsversuche im Borhinein zur Unfrucht besondere auch des deutschen Landwirthschaftsraths barkeit verurtheilt.

- Mit welchen überschwänglichen Soffnungen Besetzung höherer Berwaltungsftellen mit Männern ju welcher biefem Blatte bie Ernennung bes meister gewählt. ftebt jum preußischen Suftigminifter Beranlaffung

- Die Beforberung ber gur überfeeischen weitgebenden Bevorzugung ber Brotestanten, Die

Benn es nach ben Bünfchen ber Ultramontanen ginge, wurde überhaupt nicht mehr bie Dewagt man eine Burucffetung ber jungen protestantischen Juristen hinter ben tatholischen im Interesse bes "Ausgleiche" in Aussicht zu stellen. Bahrlich nette und ermuthigenbe Aussichten für bie Beamtenlaufbahn, wenn man bas Ungliich

- Der Berufszählung am 14. Juni b. 38.

gewicht in Schlesien ift nur die Aufwendung Frage sind in einer "Landwirthschaftstarte" eines Kreises für diesen Zweck zu verzeichnen ge- nähere Angaben über die Betriebsverhaltnisse zu

Daß die Fragen der Landwirthschaftstarte fich an die Bewirthschafter des Grund und Bobens richten, gleichviel, ob fie bie Gigenthumer ind ober nicht, rechtfertigt sich durch den Zweck ber Aufnahme: eine landwirthschaftliche Betriebs. itatistif bergustellen. Dit biefer Erhebung eine olche über die Bertheilung bes Grundeigenthums cheint wenig empsehlenswerth, ba hierburch bie Sicherheit bes Ergebniffes gefährbet würbe. Rur insoweit soll bie Erhebung auf die Eigenthumsverhältnisse Rücksicht nehmen, als die von ber Daushaltung (Wirthschaft) aus bewirthschaftete fläche zerlegt werden foll in eigenes Land, gepachtetes Land auf Salbscheib ober gegen einen anberen Ertragsantheil bewirthschaftetes Land, Deputatland, felbftbewirthschaftetes Dienftland und Untheil am Gemeindeland zur zeitweiligen Benutung. Außerdem foll bie bewirthschaftete Gesamtfläche des Betriebes auch nach ber Urt ber Benutzung unterschieben werden, indem anzugeben ist, welcher Theil berselben sandwirthschaftlich (als Acker, Wiese, Weide u. s. w.), welcher Theil gärtnerisch (insbesondere auch zu Zwecken ber Runft. und Dandelsgärtnerei) benutt wird, und wie groß die Fläche ber Weinberge und Weingarten, bes Forstlandes, bes Deb- und Unlandes und bie fonstige Flache ift.

Nächst diesen Flächenangaben verlangt die Landwirthschaftsfarte Rachweise über den Viehtanb. Es wird gefragt, wieviel Pferde jum landwirthschaftlichen Betrieb, auch zur Zucht ober Aufzucht, wieviel Stück Rindwieh, wieviel Schafe, Schweine und Biegen gehalten werben bezüglich ber Pferbe und bes Nindviehe auch, wie viel bavon zur Ackerarbeit bienen.

Weitere Unhaltspunfte gur Charafterifirung der Betriebsweise sollen durch die Angaben über vie Benutung von landwirthschaftlichen Daschinen gewonnen werden, von benen das Formular olgende aufführt: Dampfoflug, breitwürfige

Saemaschine, Drillmaschine, Dungerstreumaschine, Sachmaschine, Diahmaschine, Dampibreschmaschine, andere Dreschmaschine, Dillchzentrifuge mit Sand-

und mit Kraftbetrieb. Enblich enthält bie Landwirthschaftstarte einige Fragen, die fich hauptfächlich auf die land wirthschaftlichen Diebengewerbe beziehen, nämlich auf ben Unban bon Rüben gur Buckerfabritation, oon Kartoffeln gu Brennereizweden ober gur Starfefabritation, auf ben Moltereibetrieb und auf die Betheiligung an einer Molfereigenoffenchaft ober Sammelmolferei. Auch barüber, ob vie hanshaltung an gemeinsamer Rutung von

Ueber Das im Betriebe beschäftigte Berfonal werben Angaben nicht verlangt. Gie würben auch wenig Werth haben; benn bei ben ftarfen Schwankungen der Arbeiterzahl zu den verschiebenen Beiten b. & Jahres, bei ber Schwierigfeit, ju arbeitend in Unfat gu bringen find, murben bie Des ermitteln fann. Man barf fich begnügen, Diejenigen Rachrichten, welche bie Berufsstatiftit über die Zusammensetzung ber landwirthschaftlichen Bevolferung ergeben wird, ohne biefe Daten mit ben Großenflaffen ber Betriebe in Berbindung gu bringen.

Die "Landwirthschaftsfarte", welche nach An-borung landwirthschaftlicher Sachverstänbiger, insitatistisches Material ergeben.

Dresben, 7. Februar. In ber hentigen gemeinsamen Sigung bes Rathes und ber Stadt-verordneten wurde ber bisherige zweite Burgermeifter Weh. Finangrath Bentler gum Oberbürger-

München, 7. Februar. Die "Münchener

Allg. Ztg." schreibt: "Bur Berichtigung irrthumlicher Angaben, ftanbes, bie gegenwärtigen Befugniffe ber Lofal-welche über bie Erfranfung und das Ableben des behörden gur Behandlung folcher Fälle, und schließ-Bringen Wolfgang verbreitet find, geht uns nach- lich die Frage untersuchen folle, welche legienehende Mittheilung der behandeluden Aerzte zu: lativen und administrativen Schritte zur Ber-Frinz Wolfgang zeigte am Dienstag, den 29. hinrerung oder Linderung des Nothstandes er-Januar, noch keinerlei Krankheitserscheinungen und sorberlich seien. Aussertigung der Schülerzeitkarten ist vom dieser Lausbahn wirmen wollen, sind daher heute zum Tamilienfrühstück, das an diesem Tage in tionen übertragen.

I. April d. I. ab allgemein den Berkehrsinspel gut und sogar besser diesenigen junger protestionen übertragen.

In Wittwoch Volttag wurde der Hausbahr wirmen kollen, sind daher heute dem Familienfrühstück, das an diesem Tage in der kgl. Residenz stattsand, theilnehmen konnte. Um Mittwoch Volttag wurde der Hausbahr wurde der Hausbahr wir in der Laussährigen, der Kanton der Laussährigen der Laussährige ber tgl. Refibeng frattfant, theilnehmen founte. rath Dr. v. Salm ju bem Pringen gerufen und von biefem tonflatirt, daß leichte Unschwellung bes Besichts, insbesondere der unteren Angenlider, bestehe, und baraufhin sosort eine Urin-Untersuchung verankert werden würde. vorgenommen. Lettere ergab alle Zeichen einer akuten hämorrhagischen Entzündung der Nieren. Daraufhin wurde das Höthige angeordnet, und der Rachmittag und die Racht verliefen bei mäßigen Tieber . Erscheinungen, bie gegen ben Much Donnerstag Morgens war ber Zustand noch die auch Schlacht von Datn genannt wird, bringt Urins und Steigerung bes Fiebers. In An- genden höchst interessanten Bericht, ber alle vor-betracht ber nunmehr erusteren Symptome wurde aufgegangenen in vielen Puntten ergänzt: feitens bes behandelnben Urztes eine Ronfultation mit Universitätsprofessor Dr. Bauer in Borfchlag bung erhielt, bag im Guben verbachtiger Rauch gebracht und bon ben Eltern des Patienten bemertbar fei, ließ er bie Unter lichten und in Dand gewiesen werden, fo fann ich in beiberfeitibis zur Konfultation, Die Nachmittags 5 Uhr Sei es, bag die Maschinen nicht flar waren ober zu ber meinigen machen. Zuvörderst ift barauf stattfand, hatte fich ber Buftand rapid ver- aus irgend einem anderen Grunde, Die beiben hinzuweisen, bag ber für bie Stadt Stettin nach schlimmert, und alle Erscheinungen eines akuten Flügel seines Geschwaders, das aus 10 Schiffen ber Aufnahme von Grabow herausgerechnete Debrlungenödems in Folge von Herzlähmung waren bestand, blieben von Anfang an zurück. im Angug. Die große Gefahr für das Leben bes mabrend der zweiftundigen Annaherung auf ber Die Erscheinung treten burfte, bies wird namentlich Batienten, wie fie nunmehr bestand, wurde ben chinefischen flotte geschah, ift unbefannt. Gewiß betreffe ber seitens ber Schulverwaltung auf rund Kleinbahmunternehmungen betheiligt haben, so wirthschaftlichen ansbehnen soll. Nach den Ent- lahmung aufzuhalten. Diese Bemühungen waren admiral Ito nach bem Inschlichen rechneten Mehransgaben zu sagen sein, ba die sommt man zu ber Antwort, daß dies umso stärter würsen der Zählungsformulare ist auf der Haus leiber ersolglos, und um 6 Uhr verschied der Flotte gab, war: Mittagessen, denn man kann mit letteren erst allmälig eintreten und sich deshalb,

Belgien.

bem Gange bes Prozesses nichts ändern. anwalt hielt alle Buntte ber Unflage aufrecht und Granaten überschüttet wurden. befämpfte die Folgerungen des Vertheidigers

Italien.

Rom, 7. Februar. Bon berufener Seite wird die Nachricht von der Vermählung des Krongringen von Italien mit einer englischen Prinzessin, die bekanntlich ein offiziöses Blatt zuerst veröffentlichte, burchaus bementirt.

# Großbritannien und Arland.

3m englischen Unterhause erflärte ber Plarlamentefefretar bes Auswärtigen Greb, burch bas Afommen vom Jahre 1890 habe England die französische Schukherrschaft auf Madagastar unter der Bedingung anerkannt, daß biese Schukherrschaft feine Rechte oder Immunitäten berühre, welche britische Unterthanen auf Dlabagastar genießen. 3m Juli 1894 wurde angezeigt, jedwede Ronzession, die nicht von dem Residenten gebilligt und nicht bei ber Beneralrefibeng eingetragen, null und nichtig. Darüber murbe an rangosische Regierung eine Anfrage gerichtet, aber angesichts der jetigen Zustände wurde für den Augenblick jede Erörterung diefer Frage vertagt. Weber Frankreich noch Madagaskar hätten angegeigt, daß sie Krieg führen, aber die Feindseligteiten seien eröffnet. Die Frage, ob ein Transport von Rriegsmaterial für die eine ober die andere ber friegführenden Parteien zuläffig fei, werbe mit ben Kronzuristen erwogen. Die britische Regierung bleibe neutral. Da, wo Kriegszustand herrsche, sei es stets schwierig, aktive Schritte zum Schutze der Staatsangehörigen gegen die aus dem Kriegszustand entstehenden Gesabren zu ihnn. Im Berlauf der Sigung führte Chaplin die Debatte über Jeffrey's Unterantrag zu der Abresse sort und regte babei die Erhebung eines Einfuhrzolls auf Gerfte an, ferner eine neue Eintheilung ber Cofalabyaben und Diagregeln zur Diilberung ber aus auswärtigen Balutaanderungen fich für England ergebenden Wirkungen. Shaw-Lefevre erflärt es für unmöglich, Diagregeln zu treffen, bis vie hierzu eingesetzte Kommission ihren Bericht erstattet habe. Reir Hardie meint, die Zustande in den arbeitenden Klassen seien schlimmer als je. Angesichts ber von dem Schattangler Harcourt angefündigten Ginsetzung eines Untersuchungsans schusses für die Rothstandsfrage wolle er das Ergebniß ber Untersuchung abwarten. Er glaube indessen, bag nur eine Reorganisation ber Industrie auf sozialistischer Basis bas vorhandene Uebel befettigen wfirbe. Im weiteren Berlaufe ber Sigung erflärte ber Parlamenteunterfefretar bes Musmärtigen Grey, Die Regierung habe bisher Die Beröffentlichung ber Schriftstücke über Armenien verweigert, weil eine berartige Publikation weber mit ben Panzerschiffen einsahen, deren taktische wünschte gemeinsame Aftion ber Machte forbern würde. Mus bemfelben Grunde fei es unter ben jetigen Umftanden auch unmöglich, eine Bublitation biefer Schriftstücke zu versprechen; allein es fei die Unnahme unbegrundet, daß bie Regierung ber Pforte Die Berficherung gegeben habe, fie werbe bor ber hand ben Schriftmechfel nicht veröffentlichen. Auf die Anfrage Schwann's, ob benn bie Berichte fo fchlimm feien, baß fie fich gur besondere auch des deutschen Landwirthschaftsraths ausgearbeitet ist, wird jedenfalls ein sehr reiches statistisches Material ergeben.

Beröffentlichung nicht eigneten, erwidert Greh: "Nein; aber die disher vorliegenden Nachrichten statistisches Material ergeben. ernfter, als irgend etwas in fruberen Schriftftuden, die fich nicht auf biefen Zwischenfall beziehen.

Der Kangler ber Schatfammer harcourt agb bie Erflärung ab, zu ber Frage ber Arbeitslofen beabsichtige die Regierung einen Unterhaus-Ausschuß zu ernennen, welcher ben Grad bes aus bem Dangel an Beschäftigung refultirenben Roth-

London, 7. Februar. Die Bejahren, welche Dem Familienfrühstück, bas an diesem Tage in für Fischerboote namentlich aus der gesunkenen "Glbe" entstehen fonnten, bilbeten hente ben Segenstand von Unfragen in ber Kammer. Der Braficent Des Danbeleamts erflärte, bag, wenn Befahren nachweislich maren, die Berftörung des Bracks vorgenommen oder ein Leuchtschiff bort

# Ueber die Seeschlacht von Hai=nun=tan,

ein relativ beriedigender, nur konstatirte der bes das neueste, von dem Oberkommando der Marine tigen gewesen, welche geeignet hatten sein können, handelnde Arzt einen starleren Blutgebalt des herausgegebene Geit ber "Darine-Rundschau" fol- einer möglichst baldigen Durchführung des Prohaubelnoe Arzt einen stärkeren Blutgebalt des herausgegebene Beit der "Warine-dundschau" sol-

"Als ber dinesische Abmiral Ding die Delofort acceptirt. In der Zeit von Mittag 2 Uhr fleiner Fahrt mit 5-8 Knoten sublich steuern. ger Richtung die Auffassung des Magistrats nicht der Fall gewesen ist, je weiter öftlich die Bahn bet Jungstifte die Frage zu beantworten, ob von gelegen ist und umso weniger, je mehr der Westen Diegliedern der Hallungstifte die Frage zu beantworten, ob von Brinz in Folge der serösen Durchtränkung der seinem ober mehreren Ditgliedern der Hallungstifte die Frage zu beantworten, ob von Brinz in Folge der serösen Durchtränkung der seinem ober mehreren Ditgliedern der Hallungstifte die Frage zu beantworten, ob von Brinz in Folge der serösen Durchtränkung der seinem ober mehreren Ditgliedern der Hallungstifte die Frage zu beantworten, ob von Brinz in Folge der serösen Durchtränkung der seinem ober mehreren Ditgliedern der Hallungstifte die Frage zu beantworten, ob von Brinz in Folge der serösen Durchtränkung der seinem ober mehreren Ditgliedern der Hallungstifte die Frage zu beantworten, ob von Brinz in Folge der serösen Wegten langsamer Steigenegen ist und umfo weniger, je mehr der Westen überhaupt, so doch wegen langsamer Steigenegen ist und umfo weniger, je mehr der Westen Wegten der Hallungstifte die Frage zu beantworten, ob von Brinz in Folge der serösen Wegten überhaupt, so doch wegen langsamer Steigenegen ist und umfo weniger, je mehr der Westen Wegten der Grüngen der Grünge

ber Erschütterung Alles um und Abmiral Ting stürzte so unglücklich an Deck, daß er nach unten Muttich, 7. Februar. 3m Unarchiften getragen werben mußte. Un feiner Stelle über-Brogeffe erffarte beute ber Staatsanwalt, bie burch nahm Rommobore Liu Boo chin bas Rommando die gestrigen Erflärungen Diller's hervorgeruseue Die Japaner beantworteten bas Fener nicht, Erregung habe fich heute gelegt. Er glaube, die leiteten dagegen die Umgehung des feindlichen Wiberrufe Müller's feien durch die Plaidopers rechten Flügels ein. Durch Wendung der chineveranlagt worben. Dieje Wiberrufe konnten an sifchen Flotte nach Steuerbord gerieth ihre For-Der mation noch mehr in Unordnung. Als die Staatsanwalt wies bann nach, die Unflage be- Des japanischen fliegenden Geschwaders im Beolirse ber Aussagen Müller's nicht; die Aussagen griff war, auf etwa 3000 Meter Entsernung um ber Zeugen und besonders die unwiderlegbaren den rechten chinesischen Flügel herumzuschwenken, zu verbinden, wie es mehrfach verlangt wird, er- materiellen Erhebungen genügten, um zu einer be- eröffnete die gefamte japanische Linie Das Feuer, stimmten Ueberzeugung zu gelangen. Der Staats, wobei die rechten chinefischen Flügelschiffe mit Eine ber erften japanischen Granaten zerstörte bie gesamte Sig-Müller's, ber für die Unverantwortlichkeit feines naleinrichtung bes "Ting huen". Auch follen die Klienten und für eine ärztliche Untersuchung besfelben eingetreten war. Der Gerichtshof leunte laufen sein. Jedenfalls war von einer Leitung biesen Antrag bes Bertheibigers Miller's ab. Rebe. Durch bas japanische Daffenfener geriethen bie beiben Flügelschiffe "Jang wei" und "Chav ung" in Brand und suchten bei Talatan auf ben Strand gu laufen, um die Mannschaft gu retten, was aber nur "Jang wei" gelang. "Chao hung' wurbe, im Begriff, sich aus ber Schlacht zurudguziehen, von bem gleichfalls fliehenden "Tsi huen" überrannt und fant auf flachem Waffer. Die Mannschaft flüchtete sich in die Takelage, von der sie später von den Torpedobooten geborgen wurde. Der Kommandant, Rapitan Tong, foll ftch versteckt gehalten haben. Außer dem "Tsi yuen" verließ auch "Auang chin" seinen Bosten und lies nach Weishaiswei zu, kam aber in der Nacht bei Port Arthur sest. Vor einem japanis schen Kanonenboot strich er die Flagge und wurde durch einige Granaten kampfunfähig gemacht. Das nunmehr auf feche Schiffe reduzirte dinefische Gros machte bie Kreisbewegung bes Feinbes mit und lag dabei so dichtgebrängt, daß die Schiffe häufig ihr eigenes Feuer mastirten. Das japanische Dauptgeschwader lief an der Rückseite der chinefischen Linie entlang. Der japanische "Sifei" ver inzwischen ganz zurückgesacht war, machte einen Durchbruch zwischen "Ling vnen" und "Chile vuen" und fam brennend bei "Akagi" an, ber Schlußschiff des Hauptgeschwaders geworden war. In diesem Augenblick brachen erst die beiden genannten dinesischen Schiffe und nach ihnen "La huen" und "Ching huen" gegen die schwer hava= rirten japanifchen Schiffe vor. 2018 "Lai puen" bem "Afagi" auf 300 Dieter von achtern auffan, fcog eine Granate bes letteren ihn in Brand. "Chile puen" hatte fich auf "Jochina" gefturgt, um zu rammen, wurde aber von mehreren Gra naten in ber Wafferlinie berart aufgeriffen, baß r nach Steuerbord fenterte. "Ring huen" gerieth m Rampf mit bem fliegenden Gefchwader erft in Brand und sank später, burch das Granatsener jum Sinfen gebracht. Somit war das chineitsche Beschwader auf 2 Panzerschiffe reduzirt, die von Admiral Ito unaufhörlich umfreist wurden. Datten bie beiben Panger einen Rabkampf vericht, fo batten die Japaner diefen nicht auf Die auer burchführen fonnen. Aber ben Chinefen hite die Energie. Um 3 Uhr fand ein kurzes urudweichen ber Japaner ftatt, beffen Urfachen die Chinesen nicht erfuhren. "Matsushima" war ichwer havarirt und hatte folche Berluste, daß Abmiral Ito auf die "Dashidate" überstieg. Das schließliche Resultat war, daß, nachdem den Chinesen schon nach  $1^{1/2}$  Stunden die Granatmunition ausgegangen war, auch ben Japanern vie Munition auszugehen anfing, vielleicht

Stettiner Nachrichten.

\* Stettin, 8. Februar. Das in ber geftrigen Stabtverordnetensitzung verlesene

lleverlegenheit gegenüber jelbst modernen, sehr

gut armirten Kreuzern sich in dieser Schlacht deut-

lich zeigte.

Reffript des Herrn Regierungspräsidenten hat folgenden Wortlaut:

"Stettin, 28. Dezember 1894. In Gachen betreffend bie Gingemeindung von Grabow nach Stettin habe ich im Anschluß an ie Verhandlungen, welche bie bieserhalb seiner Zeit eingesetzte gemischte Kommission gesührt hat, bem herrn Minister Vortrag gehalten und es hat berfelbe im Ginverständniß mit bem seitens bes Magistrate zur Sache unter dem 21. Februar d. J. ibgegebenen Gutachten die gedachte Eingemeindung für unausweisbar erflärt. Es ist babei aufgefallen, daß mährend der Diagistrat nach eingehender Prüfung famtlicher bei ber Sache in Betracht tommenben Berhältniffe zu einem berartigen Ergebniffe gelangen mußte, ein weiteres Singehen auf die Sache an die Bedingung ber Bergabe einer Abfindungssumme von einer Million Mark seitens Grabows gefnüpft werben konnte, da die ehr gebrückten, in einer bereits übermäßigen Unspannung sämtlicher Steuerfrafte genngfam ge-tennzeichneten finanziellen Berhältniffe biefer Sta b derfelben die Aufbringung einer folchen Summe weder zur Zeit, noch irgend in Zufunft geftatten verden. Der gedachte Beschluß enthält somit inofern in sich einen Widerspruch, als einerseits die pier geplanten Magregel für nothwendig erachtet wird, diefelbe aber fofort an eine Bedingung gefnüpft wirb, die beren Aussührung für alle Bufunft ausschließt. Dahingegen wären alle Borichlage zu gewär-

jetts die Wege zu ebnen. Wenn aber fämtliche vierauf bezüglichen Dagnahmen von bort aus mit Rücksicht auf die Rosten ber Einverleibung und und bie zeitige finanzielle Lage ber Stadt von ber Was aufwand von 160 000 Dit. pro Jahr nicht sofort in

munalabgabengeset vom 14. Juli 1893 guftebenben Llohbschiffes aweiseln konnte, barüber gu beruhigen. find ein Ehrenmann. Gott fegne Sie!" Bejugniß gur Erhebung inbirefter Steuern in Um nur gu illuftriren, wie Rapitan von Goeffel einem die weitere Ausnutzung biefer Befugnis bin- fein Schiff zu führen pflegte, sei erwähnt, daß er, ein Bruffeler Blatt eine lange, energisch gehaltene bericht.) Raffwirtes Betroleum. Das Rottrung ber Bremer Betroleum-Borfe.) Sober. bernden Umfange bereits Gebrauch gemacht gu tropbem eine befondere Gefahr nicht vorlag, bei Betheuerung ihrer Unichuld gefchrieben. haben, vom nächften Ctatsjahre ab nur 100 Bro- unferer Reife langs ber Gubfufte von Auftralien zent als Zuschlag zur Staatseinkommensteuer er- brei Tage und brei Rachte bie Kleiber nicht ab-heben wird und bag die nach der Eingemeindung legte. Trot der Zuverlässigfeit seiner Offiziere Grabows nach bem Berichte ber gemischten Rome war er ununterbrochen auf ber Brude, ja er ag felbstverständlich verurtheilt worben ift, bie aber mission in Sobe von 160 000 Mark nothwendig werbenden jährlichen Mehraufwendungen nur etwa indem er fich für Augenblice im Kartengimmer 121/2 Prozent bes Jahreseinkommen . Steuerfolls niederlegte. Auf meinen Rath, im Intereffe feiner beiber Stabte betragen. Es läßt fich beshalb nicht erfennen, aus welchen Grunden die Stadt Stettin nicht in der Lage sein sollte, entweder burch reichere Ausgestaltung ihres indiretten Steuershiftems ober aber durch allmälige Erhöhung stattlichen Figur vor mich hintrat ber Staatssteuer-Buschläge um ben oben gebachten, aus, ale ob ich es nicht vertragen fonne?" verhaltnigmäßig geringen Betrag ber Durch- Es war am 12. Oftober 1887, wo er einft in führung einer an sich als nothwendig erkannten Sydneh wegen einiger betrunkener Kohlenzieher, Magregel naber zu treten. Auch fann nicht etwa bie ins Waffer gefallen waren, ben ganzen Dafen geltend gemacht werben, daß die Butunft voraus- absuchen ließ. fichtlich gunstigere Berhaltniffe gur Durchführung aus dem Baffer aufgefischt wurde, gelang es mir, ber Eingemeindung bieten werbe, benn für ins Leben guruckzurufen; aber noch flundenlang jeden fachlich und unbefangenen Urtheilenden mußten unfere Leute vergebens nach ben Anderen fann füglich kein Zweisel barüber obwalten, suchen. "Nun, Doktor", sagte v. Goeffel endlich, baß bies schwerlich je ber Fall sein würde, als ber Morgen bereits bämmerte (seit 12 Uhr bağ vielmehr bie Schwierigfeiten je langer je fuchten unfere Schiffe), "baben wir nicht gethan, mehr wachsen werben. Satten bei fruberer was wir fonnten? Konnen Gie als Argt ver-Erörterung derselben Frage nicht die gleichen sichern, daß ein späteres Auffinden zwecklos sein Gründe zu einem Hinausschieben des Entschlusses wird? Aber wer weiß, ob man nicht später einmit dem unbestimmten Troste auf die Zukunft mal bei uns ebenso gewissenhaft sein wird!" Man geführt, so wurde die vorliegende Frage heute war es nicht, so viel man jest glauben muß. Er jum Beften beiber Stäbte langft erlebigt fein.

Den Magistrat ersuche ich daher ergebenst, sich nochmals eingehend barüber zu außern, aus welchen bortfeits obwaltenden, ber finanziellen Lage Stettine gu entlehnenben Bebenten ein weiteres Eingehen auf bie Sache gur Beit für unthunlich erachtet, ober aber, ba eine Erledigung berselben an sich unabweisbar, in wie weit bortfeits künftige Umstände in Aussicht genommen werben, welche geeignet find, einen leichteren und ficheren Austrag zu verbürgen und die entgegen gefette Unnahme überzeugenb zu wiber-Sollte bagegen ber bisher erhobene Widerfpruch aufrecht erhalten werben, ohne bag es gelänge, benfelben im Sinne bes Vorgesagten angemeffen zu begründen, fo mußte in Frage fommen, bie Ungelegenheit auch gegenüber bem Wiberspruch Stettins weiter zu verfolgen.

3ch stelle beshalb ergebenst anheim, auch mit Rücksicht hierauf nochmals in eine Prufung ber Sache einzutreten, bezugeweise bie Bustimmung zu einer Eingemeindung Grabows, wenn nicht bebingungslos, fo boch unter Bedingungen gu ertheilen, beren Erfüllbarfeit für Grabow mit Rud. ficht auf die wohlbefannten Berhaltniffe Diefer Stadt überhaupt im Bereiche ber Dlöglichfeit liegt. Mur auf biefe Weife wird fich die Stadt Stettin in Die Rebe ftehenben Dagnahme zwecks Geltendmachung eigener berechtigter Interessen noch mitzuwirken, nachbem an maßgebenber Stelle ber gegenwärtige Augenblick als ber geeignete erkannt worden ift, die Eingemeindung eventuell mit den zu Gebote ftebenben gefetlichen Ditteln burchzufilhren. Gefälligen Bericht sehe ich binnen vier Wochen ergebenft entgegen.

Der Regierungepräfibent.

v. Buttfamer." \* Die jum Abbruch bestimmten Saufer Schiffbaulaftabie 1-3 tommen heute gur Berfteigerung, es waren feche Offerten eingegangen, die bochfte bavon mit 3775 Mart hatte Berr Unternehmer Dellwig abgegeben.

\* Wegen eines Müllgrubenbranbes murbe heute morgen um 9 Uhr die Feuerwehr nach bem Saufe Lindenftrage 28 gerufen, bas Feuer war jedoch inzwischen bereits gelöscht worden. In letter Racht wurde auf bem Augusta-

plat ber König-Albertstraße 41 wohnhafte Raufmann Seeligmann bewußtlos aufgefunden und in feine Wohnung geschafft. Unscheinenb waren ihm beibe Beine erfroren.

Die Direktion bes Bellevue-Theaters bereitet, wie wir erfahren, bie überhaupt erfte Aufführung eines neuen Stückes von bem Direftor bes Stadttheaters in Lübed, Friedrich Erdmann-Jesniger für Mittwoch nächster Woche vor, welches ben Titel "Fran Ronful" führt.

- Ueber bas Bermögen bes Sausbesitzers Otto Gerftsung hierselbst ist bas Konfurs. verfahren eröffnet worben. Berwalter ber Maffe ift Raufmann Bouveron. Anmelbefrift: 15. April.

Die Jahresbilang einer Aftien. gefellschaft muß, nach einem Urtheil bes Reichsgerichts, 3. Straffenats, vom 20. September 1894, ju erfennen geben, ob bas gezeichnete Aftienkapital voll eingezahlt worden ift ober nicht.

\* Einem im Saufe Moltkestraße 4 wohn-haften Raufmann wurden vorgestern Nachmittag vom verschlossenen Vorrathsboden zehn Flaschen Rothwein im Werthe von etwa 30 Mark geit ohlen. Die Diebe hatten bie Thur bes Borbobens mit Stemmeisen erbrochen und bas Schloft ber Bobenkammer gertrimmert. - In vorletter Macht wurde der im Saufe Falfenwalberftrage 5 baraus 60 Diart entwendet. Aus bem Boben entnahmen bie Diebe ferner vier Kiften Zigarren und mehrere Rollen Rautabat, bann ftiegen fie pom gaben in ben Reller binab und fiablen bort zwei Flaschen Effenz. Der Gesamtschaben beläuft fich nach Angabe bes Beftohlenen auf 90 Wart.

# Alus den Provinzen.

§ Jaftrow, 6. Februar. Der hiefige Polizeifergeant Bahr verhaftete geftern eine zerlumpte Bettlerin, die fich bei Ausübung ihres Geschäfts ben Einwohnern fehr läftig machte. Bei genauerer Untersuchung ergab es sich, daß die freche Person in ihren Unterfleibern bie Summe von ungefähr 2000 Mart eingenäht bei fich führte. Da fie angas, aus Rugland por vielen Jahren berüber getommen zu fein und hier in Preugen vagabondirend ihr handwert, die Bettelei, betrieben ju haben, umgefturgt, wodurch mehrere Berfonen Berletzunfo wurde fie bem Umtegerichte jugeführt, welches bie weitere Untersuchung zu führen haben wird. den umliegenden Landorten angerichtet. Es ist dies ein neuer Beweis davon, daß das Se ist dies ein neuer Beweis davon, daß das London, 7. Februar. Einer beim Llopd Bettlerhandwerf nicht immer so uneinträglich ist, eingegangenen Depesche aus Harwich zufolge ist ein wie man glauben follte. Unwillfürlich benft man hierbei an ben bor einigen Jahren in ber Koniter von Dovrecurt und ein Rettungsboot bei Walton Gegend verstorbenen Bettlerkönig, der als soges un the Naze ausgefunden worden, beide gehörten nannter "Pracheronkel" bei seinem Tode ungefähr augenscheinlich der "Sthe" an. 20 000 Mark feinen lachenben Erben hinterließ. Da bie Polizei gegenwärtig febr ftreng auf ber- von Rabftod gelegenen Roblengrube find burch eine gleichen Individuen fahndet und diefelben ben Urbeitsbäusern guführt, so ist bie Bettelei beute wohl ein feltener.

jogar ba und stahl ben Schlaf minutenweise, Wesundheit seine Strapazen auf das Nothwendige von etwa 250 000 Fr. erzielt. Herr Joniauxidat poper, per Varz 150,00, per Var Einen, ber nach ca. 20 Minuten ruht auf dem Meeresgrunde. Als ehemaliger Beamter feines Schiffs tann ich wohl fagen, mit ihm ift ein Mann dahingegangen, ber mehr verbient als einige Zeilen warmen Rachrufs. Bon Denen, Die er tannte, wird er nie vergessen werden. Roch immer tönt mir das Lied in den Ohren, das er Morgens beim Untleiden ju fingen pflegte (feine Rabine war nur burch eine bunne Wand von der meinen getrennt), es war bie Melobie bes alten befannten

Seemannoliedes, bessen lette Strophe lautete: "Rracht ber Riel bann auch zusammen. 3ch halt' aus in letter Stund', Unter Trümmern, unter Flammen Bet' ich ftill jum himmel "Umen", Blick hinunter in ben Schlund Und fahr' mit dem Schiff zu Grund."

reise hat Karl Stangens Reise-Bureau, Berlin Wordwest.

Reise hat Karl Stangens Reise-Bureau, Berlin W., Mohrenstraße 10, auf vielseitigen Aunsch in geringer 120,00—126,00, guter 129,00—135,00, gin n (Straits) 60 Lstr. 12 Sh. 6 a. Zin! Righöst: Rein Eis.

Righöst: Rein Eis.

Rolberg: Haften bie gibe die geringer 120,00—126,00, guter 129,00—135,00, gin n (Straits) 60 Lstr. 12 Sh. 6 a. Zin! Righöst: Rein Eis.

Rolberg: Haften die geringer 120,00—126,00, guter 129,00—135,00, gin n (Straits) 60 Lstr. 12 Sh. 6 a. Zin!

Righöst: Rein Eis.

Rolberg: Haften die geringer 120,00—126,00, guter 129,00—135,00, gin n (Straits) 60 Lstr. 12 Sh. 6 a. Zin!

Righöst: Rein Eis.

Rolberg: Haften die geringer 120,00—126,00, guter 129,00—135,00, geringer 120,00—135,00, geringer 120,00—1 Beg über Wien und Triest zunächst nach Jernsalem nehmen, wo die Reisenden während der loko 111,00—115,00, per April-Rai 116,50
ganzen Osterwoche bleiben. Dann ist Kairo ein S., 116,75 B., per Mai-Juni 117,25 B. u. S., du der loko 9,12, ruhig. Eeutrijugal.

Swinemünde: See, Einsahrt und Revier sestes schecherhülse nicht passirvan.

Swinemünde: See, Einsahrt und Revier sestes schecherhülse nicht passirvan.

Lider loko 111,00—115,00, per April-Rai 116,50
ganzen Osterwoche bleiben. Dann ist Kairo ein S., 116,75 B., per Mai-Juni 117,25 B. u. S., du der loko 9,12, ruhig. Eeutrijugal.

Swinemünde: See, Einsahrt und Revier sestes schecherhülse nicht passirvan.

Swinemünde: See, Einsahrt und Revier sestes schecherhülse nicht passirvan.

Swinemünde: See, Einsahrt und Revier sestes schecherhülse nicht passirvan.

Swinemünde: See, Einsahrt und Revier sestes schecherhülse nicht passirvan.

Swinemünde: See, Einsahrt und Revier sestes schecherhülse nicht passirvan.

Swinemünde: See, Einsahrt und Revier sestes schecherhülse nicht passirvan.

Swinemünde: See, Einsahrt und Revier seites schecherhülse nicht passirvan.

Swinemünde: See, Einsahrt und Revier seites schecherhülse nicht passirvan.

Swinemünde: See, Einsahrt und Revier seites schecherhülse nicht passirvan.

Swinemünde: See, Einsahrt und Revier seites schecherhülse nicht passirvan.

Swinemünde: See, Einsahrt und Revier seites schecherhülse nicht passirvan.

Swinemünde: See, Einsahrt und Revier seites schecherhülse nicht passirvan.

Swinemünde: See, Einsahrt und Revier seites schecherhülse nicht passirvan.

Swine in der scheche über Alexandrien, Biraus, Athen, Batras, Rorfu Geptember . Oftober mit 2 Tagen Aufenthalt in den Sauptpläten und Lage verfeten fonnen, bei Durchführung ber in nachbem ilber Trieft nach Berlin. Theilnehmer, welche fich in Brindifi anschließen wollen, erhalten polnifche -.-Billets burch Stalien. Die ausführlichen Profpette giebt bas Bureau toftenfrei aus.

- Ueber ben medlenburgischen Postbeamten Dit, ber mit ber "Elbe" verunglückt ift, wird aus Roftock geschrieben: Der Postpraktikant Baul Dtt war der 27jährige Sohn der Erbpächterwittwe Ott in Dalberg bei Mühleneichsen (Mecklenburg) Der junge Dlann hatte von jeher große Borliebe für bie Gee, widmete fich aber ber Poftfarriere, in welcher er Tüchtiges leistete, und fah feinen Lieblingswunsch erfüllt, als er ins Seepostbureau Bremen-Newhort berufen murbe. Der Borfteber und die Beamten ber faiferlichen Oberpostbireftion in Schwerin widmen bem Berunglückten foeben jolgenden Rachruf: "Am 30. Januar verstarb unter den Opjern bei dem Untergange des Postampfichiffs "Elbe" ber Postpraktikant Paul Ott, velcher als Leiter bes Seepostbureaus Bremen. Rewhork auf bem Schiffe bienstlich thätig war. Derr Ott ist aus dem Bezirke ber Oberpostdirektion Schwerin hervorgegangen und in demfelben vier Jahre lang, zulett in ben Bureaus er Oberpostdirektion beschäftigt gewesen. Bernoge feiner hervortretend guten Unlagen, feines Bleifes und feiner Charaftereigenschaften berechtigte er zu den besten Hoffnungen. Sein Andenken wird bei une Allen, welche bie Borguge feines Beiftes und Bergens schätzen zu lernen Welegenpeit hatten, in Gyren gegalten werben."

- Das Technitum Mittweiba, eine unter Staatsaufficht ftebenbe bobere Tachichule im Königreich Sachsen, verbunden mit dem neuerbauten elektrotechnischen Institute, gablte im 28. Echuljahre 1606 Besucher, welche die Abtheilungen ür Maschinen-Ingenieure, Gleftrotechniter, Wertmeifter und Monteure Des Maschinenbaues und er Gelftrotechnit, Gewerbtreibende und Gleftromedjanifer besuchten. Unter ben Beburtelandern ber Besucher bemerken wir beinabe samtliche Staaten Europas, fowie gander ber Erbtheile Afien, Amerika und Afrika. Durch ben Neubau Des eleftrotechnischen Institutes, welches eine größere Zaht Hörfäle, Laboratorien, Sammlungs., Wertstatte und Diaschinenräume enthält und mit allen erforderlichen Mormal-Instrumenten. Defiapparaten, Dynamomaschinen und Elektromotoren ausgestattet ift, ift es möglich geworden, den Unterbelegene Boben bes Destillateurs Beiersborf mit- richt in ber Gleftrotechnit erheblich zu erweitern telft Rachschlussels eröffnet, die Rasse erbrochen und und den Bedursnissen der Praxis vollständig angu- Rourse) Seft. paffen. Der Unterricht für bas nächste Commerfemester beginnt am 18. April und ber unentgeltliche Vorunterricht dazu bereits am 25. Viarz 1895. Der Befuch bes Borunterrichtes bient ale Borbereitung auf den Unterricht im erften Gemefter. Räbere Austungt über bas Ziel und Wefen ber verschiedenen Lehrpläne, die Ausbildung in der Eleftrotechnif u. f. w. giebt bas Programm, welches nebst Jahres = Bericht unentgeltlich von dem Sefretariat des Technifum Mittweida abgegeben wird.

Trier, 7. Februar. Der weltbefannte "Gerolfteiner Sprudel" brennt feit vergangener Nacht. Die Direttions= und die Lagerraume find total niedergebrannt. Die Loschungeversuche waren ber berrichenben Kälte wegen unmöglich.

Genna, 7. Februar. Während bes gangen heutigen Tages herrschte hier ein außerorbentlich heftiger Cturm. Bablreiche Schornfteine murben gen erlitten. Dehrfacher Schaden wurde auch in

Poftfad mit ber Bezeichnung G. 1 am Stranb

London, 7. Februar. In einer in ber Dabe Explosion fieben Berfonen getobtet worben.

Loweftoft, 7. Februar. Deute fand bier weniger sohnend und ein Fall, wie der berichtete, die Leichenschau über drei eingebrachte Leichname fatt, tarunter ber bes angeblichen Pfcunber; letterer ift nicht als folder identifizirt worden, ber Bigetonful glaubt vielmehr, bag es fich um ben Bermischte Nachrichten.

— Zur Charafteristit des mit der "Elbe" Dartmann, handle. Der andere Leichnam wurde untergegangenen Kapitäns Kurt von Goessel ist als der Mustowitz's identifizirt. Bei beiden per September 75,75, per Dezember 73,25. von Interesse, mas der Direktor bes zoologischen Leichen wurden erhebliche Geldbetrage und Merth. Behauptet. Gartens in Franksurt a. M., Dr. A. Seig, in sachen Lorgefunten. Kapitan Wright, der Führer Pami Gartens in Franksurg, 7. Jebruar, Nachmittags 3 Geschäft, Erport ber "Tranks. 321." über ihn schreibt: "Bielleicht baben meine Aussagen als eines heute gänzlich brief von Fräulein Boecker, die sich für ihn photo- Arbeiteiligten den Werth, den Einen oder An- graphiren läßt; auch aus Danzig ging dem dendement, neue Usance frei au Bord Dam-

Stadt Stettin, ohne bon ber ihr nach bem Rom- beren, ber an ber Tabellofigfeit ber Guhrung bes , Rapitan fein Brief ju mit ben Worten : "Gie burg, per Februar 9,171/2, ber Mars 9,15, ber Mai

Bruffel, 7. Februar. Frau Joniang hat an Revisionsgesuch fann erft in einigen Wochen zur ge und brei Rächte die Kleider nicht ab- Verhandlung gelangen. Der Prozes hat etwa Amsterdam, 7. Trot der Zuverlässigkeit seiner Offiziere 60 000 Fr. Kosten verursacht, wozu die Angeklagte good ordinary 54,50. ber Staat tragen muß, ba fie zahlungeunfähig ift. Dagegen hat ber Staat aus ben telegraphischen Zeitungeberichten über ben Brogeg eine Ginnahme

Berficherungswefen.

Die Feuerversicherungsbant für Deutsch' land zu Gotha, welche im Jahre 1821 auf Gegenseitigfeit errichtet ift, hat mit bem Jahre 1894 Bier und Siebenzig Jahre ihrer gemeinnühigen Thätigkeit vollendet. 3m Jahre 1894 waren für 4 797 419 900 Mark (gegen 1893 mehr 135 465 400 Mart) Bersicherungen in Rraft. Die Bramieneinnahme biefer Anftalt betrug im Jahre 1894: 14 936 916 Mark 80 Pf. (gegen 1893 mehr 516 877 Dart 50 Bf.). Bon ber Prämieneinnahme wird in jedem Jahre berjenige Betrag, welcher nicht zur Bezahlung ber Schäben und Berwaltungskoften, sowie für bie Prämienreserve erforderlich ift, ben Berficherten guruckgewährt. Nach bem jest veröffentlichten Rechnungsabschluffe für das Jahr 1894 betrug diefer den Berficherten wieder zufließende Ueberschuß 10 685 792 Mark Bf., gleich 73 Proz. ber eingezahlten Pramie. 3m Durchschnitt ber zwanzig Jahre von 1875 bis 1894 find jährlich 75,55 Proz. ber eingezahlten Prämien an Ueberschuß ben Bersicherten zurud erstattet.

Börsen-Berichte.

Stettin, 8. Februar. Wetter: Beiter. Temperatur - 12 Grab Reaumur. Nachts — 18 Grad Reaumur. Wor gens Nebel. Barometer 765 Millimeter. Wind:  $40^3/_{16}$ , per drei Vionat  $40^9/_{16}$ . Rondon, 7. Februar.

Gerfte per 1000 Rilogramm toto pommerfche 110,00-122,00, Marter 115,00-145,00, eifen. (Schlugbericht.) Mired numbers war Greifemaider Godden: Festes Gis. Dafer per 1000 Rilogramm 104,00

bis 110.00. Spiritus matter, Termine ohne Handel, per 100 liter à 100 Prozent loto 70er 31,5

Petroleum ohne Handel.

Berlin, 8. Februar. Weizen per Mai 137,75, bis 138,50 per Juni 139,25 per Juli 139,25. Roggen per Mai 116,75 bis 117,00 117,50 per Juni, per Juli 118,00.

Rüböl per Mai 43,00, per Oftober 43,40. Spiritus loto 70er 32,80, per Februar 70er 37,30, per Mai 70er 38,20, per September

Safer per Mai 114,50, per Juni 115,00, Mats per Mai 108,25, per Juni 108,25, Betroleum per Februar 20,10.

London, 8. Februar. Wetter: Froft.

| Berlin, 8. Februar. Schluf-Rourfe.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| bo. do 31/2% 105 40                                                  | Loudon fang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| bo. bo 31/4% 104 50                                                  | Amfterdam tura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| do. do. 3% 98 20                                                     | Baris tura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| eutide Reichsant. 8% 97,90                                           | Belgien fura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| omm. Bfandbriefe 31/2% 102,80                                        | Berliner Dampfmublen 118,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| bo. bo. 3% 96.60                                                     | Reue Dampfer-Compagnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 00. Landescred = B. 81/1% 102,40                                     | (Stettin) 68 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| entrallandia. Pfdbr. 81/2%102,75                                     | Stett. Chamotte-Fabrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| bo. 8% 96,50 talienische Rente 85 60                                 | Didier 287 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| talienische Rente 85 60                                              | "Union", Fabrit dem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| ido. 8% Tifenb. Dblig. 56,10                                         | Brodutte 130 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| ngar: Goldrente 102,75                                               | Barginer Papierfabrit 160 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| luman. 1881et am   Mente 98,75                                       | 4% Samb. Spp. Bant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| erbische 5% Tab.=Rente 78,40                                         | b. 1900 unt. 104 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| riech. 5% Goldr. v. 1890 33,25                                       | Stett. Stadtanleife 3 1/2 %/102 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| a mort. Rente 4% 86 60                                               | Alltimo-Rourje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Ruff. Boden-Credit 41/2% 10543                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| do. do bon 1886 102,75                                               | Disconto-Commandit 206,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Regilan. 6% Goldrente 77 50                                          | Berline: Dandele-Gefellich. 154 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Desterr. Baninoten 164,45                                            | Defterr. Eredit 251 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| duff. Banknoten Caffa 22010                                          | Dhua tite Truft 146,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 00. do. Ultimo 220 25                                                | Bodumer Gufftablfabrit 135.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| lational Spp.=Tredit=                                                | Baur ihutte 121 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Gefellschaft (100) 41/2% 110 00                                      | Darpener 135 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| bo. (100) 4% 106 25                                                  | Dibernia Bergw. Befellid. 130,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| do. (100) 4% 104 50                                                  | Dortm. Union 51.=Br. 6% 60.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 8r. Hpp.=A.=B. (100) 4%<br>V.—VI. Emission 103.70                    | Oftpreuß. Südbahn 83,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                      | Marienburg-Wilawfabahn 74.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| ötett. Bulc.=Act. Littr. B. 180,50<br>ötett. Bulc.=Brioritäten 14475 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Betersburg tury 220 10                                               | Rorddeutscher Bond 86,11 Rombarden 44 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| ondon fura                                                           | The second secon |  |  |  |  |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Tendeng: Behauptet.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                                      | The state of the s |  |  |  |  |  |

| 8  | oconcier) Octro                                    |           |         |
|----|----------------------------------------------------|-----------|---------|
| 9  | 201                                                | 1 7.      | 6.      |
| 1  | 3% amortifirb. Stente                              | 101,271/2 | 101.25  |
| 5  | 3º/o Rente                                         | 103,271/2 |         |
| 5. | Italienische 5% Rente                              | 87,90     | 87,35   |
|    | 40/0 ungar, Goldrente                              | 101,81    | 101,81  |
| c  | 10/0 Miffen de 1889                                | 102,80    | 102,20  |
| C  | 4"/0 Russen de 1894                                | 66.15     | 65,971/ |
|    | 3º/0 Huffen de 1891                                | 90.65     | 90,45   |
| 3  | 4º/o unifiz. Egypte                                | 105,50    | 1111    |
| 1  | 1% Spanier außere unleihe .                        | 76,00     | 75,50   |
| ı  | Convert. Türken                                    | 26,571/2  | 26,471/ |
|    | Türkische Loofe                                    | 127,20    | 127,40  |
| 0  | 10/0 privil. Türk. Dbligationen                    | 496,00    | 497,50  |
|    | Franzoien                                          | 820 00    | 817,50  |
| į  | Lombarden                                          | 238,75    |         |
|    | Banque ottomane                                    | 680,00    | 678,00  |
| C  | Banque ottomane                                    | 727,00    | 722,00  |
|    | Debeers                                            | 517,00    | 517.00  |
| 1  | Credit foncier                                     | 910,00    | 907,00  |
| )  | Suandjaca                                          | 161,00    | 161.00  |
| 1  | Dleridional-Aftien                                 | 630.00    | 631,00  |
|    | Mio Tinto-Attien                                   | 342,50    | 339.00  |
| 1  | Suezfanal-Altien                                   | 3185,00   | 3155,00 |
|    | Credit Lyonnais                                    | 815,00    | 816,00  |
| ۱  | B. de France                                       | 3885,00   | 3875,00 |
| ,  | Tabacs Ottom                                       | 482 00    | 484,00  |
| 1  | Wechsel auf beutsche Blane 8 M                     | 122,62    | 122,62  |
| )  | Wechsel auf Bondon furg                            | 25,181/2  | 25,181/ |
| 1  | Cheque auf London                                  | 25,20     | 25 20   |
| 1  | Wichfel Amsterdam t                                | 206,31    | 206,25  |
|    | . Wien I                                           | 200,50    | 200,62  |
| 9  | . Madrid f                                         | 453,50    | 452,50  |
| 2  | " Italien                                          | 5,25      | 5,62    |
| -  | Nobinson-Aftien                                    | 199,00    | 199,00  |
|    | Bortugiefen                                        | 25,06     | 25,06   |
|    | Borrugiesische Tabaksoblig                         | 450,00    | 451,00  |
| 9  | Erivatdistant                                      | 1,62      | 1,75    |
| 7  | (1) 24 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) |           |         |

Hamburg. 7. Februar, Machmittage 3

9,25, per August 9,471/2. Ruhig. Bremen, 7. Februar. (Börfen - Schluß-Loto 5,50 B. — Baum wolle fester.

Amfterdam, 7. Februar. Bancaginn

Umfterdam, 7. Februar, Nachmittage. Getreibemarkt. Weizen auf Termine

Antwerpen, 7. Februar. Getreibemartt. Weizen behauptet. Roggen ruhig. Dafer rubig. Berfte behauptet.

Untwerpen, 7. Februar, Rachm. 2 Uhr Vinuten. Betroleummartt. (Schluß-Bericht.) Raffinirtes Type weiß loto 14,75 bez. heute bei Hoeen in schwerer Bedrangnig im Gije u. B., per Februar 14,75 B., per Februar-Mars 14,75 B., per September-Dezember 15,25 B. Steigenb.

Baris, 7. Februar, Rachm. Getreide. markt. (Schlußbericht.) Weizen beh., per schweres Treibeis, fann jedoch noch von Dampsern Februar 19,05, per März 19,05, per März-Juni 19,20, per Mai-August 11,75. reicht. Die 41 beh., per Februar 43,00, per März 43,00, per Dlärz-Juni 43,10, per Dlai-August 43,40. It üb bil fest, per Februar 54,75, per Marz 54,25, per Marz-Juni 51,75, per Mai-August 48,25. Spiritus sest, per Februar 33,25, per März 33,00, per März April 50u = 5,65 Dieter. 33,00, per Mai - August 33,00. — Wetter: Ralt.

Paris, 7. Februar, Nachmittags. Rob. juder (Schlugbericht) fester, 88% loto 24,00 bis 24,50. Weißer Buder ruhig, Rc. 3 per 100 Kilogramm per Februar 25,75, per Plidden: Saff ftartes Gis. März 25,871/2, per März-Juni 26,121/2, per Mai-August 26,621/2. London, 7. Februar. Ein der Küste

Beigenladung angeboten. - Wetter: Froft.

Euba ---

Glasgow, 7. Februar, Rachm. 5. 0 h . Thiepow: In Gee ftarfes Treibeis.

rants 41 Sh. 21/2 d. Vetruar. (Anfangs-Kourfe. Beigen per Dai 59.12.

| , | 49,62.                        | viuto . | her min |
|---|-------------------------------|---------|---------|
|   | Newyork, 7. Februar, Abe      |         | Uhr.    |
|   | <b>数据。如果 如用于现在的</b> 中面间的流行。由对 | 7.      | 6.      |
|   | Baumwolle in Newport .        | 5,62    | 5,62    |
| - | bo. in Neworleans             | 51/16   | 5,00    |
|   | Betroleum schwächer, Robes    | 6,80    | 6,80    |
| đ | Stanbard white in Rewyork     | 5,95    | 5,95    |
| i | bo. in Philabelphia           | 5,90    | 5,90    |
| ă | Bipe line certificates Darg   | 103,00  | 103,25  |
|   | Sch malz Western steam        | 7,00    | 6,85    |
| ı | do. Lieferung per Februar .   | 6,95    | 6,85    |
| į | Zuder Fair refining Mosco-    |         | 14      |
| l | babos                         | 211/16  | 2,75    |
| i | Weizen willig,                | 7.50    | 4 .0    |
| 3 | Rother Winter- loto           | 58,75   | 59,12   |
| 3 | per Februar                   | 57,00   | 57,37   |
|   | per März                      | 57,62   | 58,00   |
| į | per April                     |         | -,-     |
| 1 | per Mai                       | 58,62   | 59,00   |
| 3 | Raffee Rio Itr. 7 loto        | 16,25   | 16,25   |
|   | per März                      | 14,60   | 14,50   |
| i | per Mai                       | 14,40   | 14,25   |
|   | Mehl (Spring-Wheat clears).   | 2,40    | 2,30    |
|   | Mais willig, per Februar      | 48,25   | 48,37   |
|   | per März                      |         | 1010    |
|   | per Mai                       | 49,00   | 49,12   |
| ) | Rupfer: höchster Breis        | 10,00   | 10,00   |
| ) | Getreibefracht nach Liverpool | 1,75    | 1,75    |
| ) | Chicago, 7. Februar.          |         |         |
| ) |                               | 1 7.    | 6.      |
| 0 | Beizen willig, per Februar.   | 50,50   | 50,87   |
| 0 | bo. per Mai                   | 53,62   | 54,00   |
|   | Wais willig, per Februar      | 42,75   | 43,00   |
| 0 | Port per Februar              | 10,15   | 9,95    |
| 0 | Sped fhort clear              | nom.    | nom.    |

# Bankwefen.

Baris, 7. Februar. Bantausmeis. Baarvorrath in Gold Franks 2 141 436 000, Zunahme 20817 000. Baarvorrath in Silber Frants 1 235 923 000,

Zunahme 1 365 000. Porteseuille der Hauptbanken und deren Filialien Franks 430 736 000, Abnahme 174 742 000.

Paris, 7. Februar, Nachmittags. (Schluß- Rotenumlauf Franks 3631 985 000, Abnahme 117 736 000. Laufende Rechnung d. Priv. Franks 479 327 000,

Bunahme 12 214 000. Guthaben bes Staatsschates Frants 107 745 000, Ubnahme 26 859 000. Gefamt = Borichüffe Franks 280 030 000, 216-

nahme 1 500 000. Bins- und Distont-Erträgnisse Frants 2 172 000, Bunahme 290 000.

Berhältniß bes Baarvorraths jum Noten-Umlauf 92,98 Prozent.

662 000. Notenumlauf Pfb. Sterl. 25 120 000, Zunahme

193 000. Baarvorrath Pfd. Sterl. 36 802 000, Zunahme 855 000.

Portefeuille Pfb. Sterl. 17 661 000, Zunahme 146 000. Guthaben ber Privaten Pfb. Sterl. 33 815 000, Bunahme 54 000.

Gutyaben des Staates Pfd. Sterl. 6 659 000, Zunahme 316 000. Notenreserve Pfo. Sterl. 25 344 000, Zunahme 614 000.

Rigierungs-Sicherheiten Pfo. Sterl. 12478 000, Abnahme 399 000. Prozent-Verhältniß der Referve zu den Passiven

701/s gegen 653/s in der Vorwoche. Clearinghouse-Umsat 181 Millionen, gegen die entsprechende Woche des vorigen Jahres weniger 28 Willionen.

Wollberichte.

Bradford, 7. Februar. In Wollen mehr Befchaft, Exportgarne rubig, bie Stofffabritanten

Genna, 6. Februar. 3m hafen icheiterte eine Schaluppe bes englischen Dampfers "Chrenian" während fie ben "Chrenian" vertauen wollte. Die Schaluppe hatte fünf Perfonen an Bord, bon Umfterbam, 7. Februar. 3 av a Raffe e labene Boote gingen unter. benen zwei ertranken. Zwanzig mit Rohlen be-

> Premierlieutenant im Grenadier-Regiment Rönig Friedrich Wilhelm IV. (1. Pommerfchen Rr. 2). Stettin, ben 6. Februar 1895.

Schiffsnachrichten.

Ropenhagen, 6. Februar. Die Schifffahrt burch ben Sund ift als geschlossen zu betrachten; burch den starken Frost der letten Tage ist der gange Sund mit festem Gife belegt. Die meisten Leuchtfeuerschiffe im Gunde und Rattegat find heute früh nach Bornholm bestimmte Postdampfer mußte bes Gifes wegen umfehren, die Boft wird jett über Schweden befördert. Der nach hier beftimmte norwegische Dampfer "Unna" fonnte von Belfingor aus nicht nach hier fommen, sondern mußte umfehren. Zwei englische Dampfer murben gesehen. Worgen wird der Eisbrecher "Thor" Die Postbeforderung zwischen Belfingor und Bel-singborg besorgen. Bei Gjedfer lient bas Eis fast eine Wieile weit in Gee, auch in den Belten ift

# Asanermand.

Stettin, 8. Februar. 3m Revier 18 6

Amtlicher Oftsee: Gisbericht bes Ruftenbegirts-Umt II. ju Stettin für ben 8. Februar, 8 Uhr Morgens.

Memel: Einfahrt bis Dangemundung eisfrei. Brufterort: Gee Schlammeis.

Billau: Ginfahrt eisfrei, Dafen leicht paffirbares Gis, Baff feste Gisbecte. Renfahrwaffer: Ginfahrt und Safen Treibeis.

London, 7. Februar. Chilt-Rupfer Dangig: Dit Gulfe von Gisbrechern gu erreichen.

Gisbecte.

Actona: In See und Tromper Wiet Schlammeis im Bunehmen. Dais per Dai Bittower Bofthaus: Horb-Libben Treibeis,

Revier jeste Eisdecke. Barboft: In Gee viel Gis fichtbar, Ginfahrt Eisbede an Stärfe augenommen.

Darferort : Cowett wie jichtbar bichtes Schlammund Treibeis. Barnemunde: In Gee lange ber Rufte Schlammeis, Dafen eisfrei, Warnow fefte

Wismar: Feftes Gis bis außerhalb Boel. Trabemunde: Gee und Safen Gis durchbrochen

Revier Fahrrinne Dampischifffahrt unbebindert. Marienleuchte: Fehmarnbelt, Fehmarnsund

Treibeis. Ruften jeftes Gis. Riel: Kieler Bucht Treibeis, Föhrbe bis außer-halb Laboe jestes Eis mit ichwer paffirbarer Fahrrinne. Nordoftfee-Ranal und Untereider

nicht passirbar. Echleimunde : Gee Treibeis, Schlei feste Gisbede. Souderburg: Alfenfund und jeewarte ftartes

Gis, für ftarfere Dampfer paffirbar. Glensburg : Fohrbe ftarte Eisbecke, Gisbrecher Fahrrinne gebrochen.

Upenrade: Tohrde und Dafen leichte Gisbede. Arofund: Rleiner Belt feste Gisbede. Groper Belt : Gisbildung bis o Bentimeter ftart,

Telegraphische Depeschen.

# Samburg, 8. Februar. Dem "Damburgi»

ichen Korrefp." wird aus Friedrichsenn mitge-theilt, daß Dr. Chrhfander auf mehrere an ihn gerichtete Unfragen wegen eines etwaigen Empjangs von Abordnungen gum 80. Geburtetag Des fürgen Bismarct geantwortet habe, es jet unficher, ob ber Gefundheiteguitand Des Gurften foldes erlaube. Erit furg vor dem Geburtstag tonne baruber eine Entscherdung getroffen werden. Trieft, 8. Februar. Dier wuthet feit vor-

gestern ein Unwetter, wie jich bessen die altesten Beute nicht erinnern tonnen. Gine eifige Bora pat die Stragen mit fpiegelglatter Cispache bejogen. Der Wagenvertegr ift vollständig juftirt; die Theatervorstellungen sind eingestellt und die Strafen find wie ausgestorben. Camtliche Telephonorabie find in Folge ber Kalte geriffen. Ernfte Unfälle werben befürchtet. Baris, 8. Februar. In den Bureaus Der

Compagnie Transattantique" ift man febr bejorgt uber bas Schichal bes feit einigen Tagen u Rewhort erwarteten Dampiers "Gascogne". In Bord besselben besanden sich etwa 500 personen. Zaylreiche Unfragen nach dem Berbleib Des Schiffes werden von den Ungegorigen der Ballatere an die Gejeuschaft gerichtet. Wenn heute ie Ankunft des Dampiers in viewhort nicht erolgt, fo tann bas Schiff als verloren betrachtet mercen.

Baris, 8. Februar. Bis geftern Abend 7 Uhr hatte die "Compagnie Transatiantique" noch Enndon, 7. Februar. Banfaus weis. feinerlei Rachricht über ben großen passagiers Totalreferve Bfo. Sterl. 28 482 000, Zunahme bampfer "Gascogne" erhalten. Derselbe, welcher am 26. Januar von havre abgegangen war und por brei Tagen hatte in Remport emtreffen mitffen, hatte 325 Baffagiere an Bord. Die Bejürchtungen find um jo begründeter, als bas Schiff burch einen neuen Rapitan geführt murbe, wenn man auch glaubt, daß ein Diaschinenbruch bie Anfunit verzogert haben fann. Unter beit Baffagieren befinden fich 40 erfter Stlaffe, von benen 4 ober 5 beutsch flingende Namen haben, ferner 120 Zwischenbectpassagiere. Der Dampser hatte ungefähr 160 Mann Befatung.

> Die Berlobung meiner Tochter Else mit bem Königlichen Premierlieutenant im Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm IV. (1. Pommerich, Nr. 2), herrn Marry von Messler, beehre ich mich hiermit anzuzeigen. Reifelkkorth, geb. Woy-

Stettin, ben 6. 2. 1895.

Meine Berlobung mit Fraulein Else Rück-forth, Tochter des verftorbenen Kaufmanns Herrn Adolf Rückforth u. seiner Fran Gemahlin geb. Boy beehre ich mich hiermit anzugeigen. Harry von Kessler,